# Strasburger Zeitung.

Erscheint wöchentlich 6 mal, Morgens.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Strasburg bei E. B. Langer und Hofinski 2 R. = Mt., bei allen Post = Anstalten bes Deutschen Reichs 2 R. = Mt.

Inseraten = Annahme auswärts:

Berlin: Sasenstein & Bogler, Rubolf Mosse, Central-Annoncen-Bureau ber beutschen Zeitungen, Bernhard Arndt, Leipzigerstr., G. L. Daube & Co. und sämmtliche Filialen Dieser Firmen.

Infertionsgebühr:

bie 5 gespaltene Betitgeile ober beren Raum 10 Bf. Inferaten-Annahme in Strasburg bei C. B. Langer und D. Chinsti, jowie in Thorn in der Exped. der Thorner Ofideutschen 3tg., Brückenstraße 10.

## Deutschland.

Berlin, 8. Dezember.

- Im Abgeordnetenhause wird man sich, wie die "Trib." mittheilt, in allen Sitzungen Diefer Woche mit der Gifenbahn-Borlage beschäftigen, die noch in zweiter und britter Lefung zu erledigen und an bas herrenhans gu bringen ift, welches dieselbe nach Lage ber Berhältniffe gleichfalls vor dem 1. Januar 1. 38. abschließen muß. 3m Abgeordneten= hause find im Uebrigen noch neun Ctats, darunter, der Ctat des Cultusminifteriums zu verhandeln, welcher lettere nach ber jett bedeutend unter den Gefrierpunkt herabge= funtenen Stimmung bes Centrums fich taum fo glatt abwickeln wird, wie man bisber annahm. Unter folden Umftanden durfte es schwerlich zur erften Lefung der vom Minifter des Innern eingebrachten Entwürfe vor Weih-

nachten noch fommen.

- Der dem Landtage vorgelegte Juftizetat enthält an etatsmäßigen Stellen bei ben 13 Dberlandesgerichten 234 Richter und 62 Be= richtsschreiber, bei den 91 Landgerichten 842 Richter, 358 Gerichtsschreiber und 119 Gerichts. schreibergehilfen, und bei den Amtsgerichten 2543 Richter, 2544 Gerichtsschreiber und 705 Gerichtsichreibergehülfen. In maßgebenden Rreifen ist man zwar schon jest zu ber Ueberzen= gung gelangt, daß das bisher veranschlagte Berjonal bei Beitem nicht ausreiche, indeffen hat man von einer fofortigen Bermehrung ber etatsmäßigen Stellen Abstand genommen, um nach einer in Aussicht genommenen fechsmonat= lichen Frist bie Bedürfniffrage an ber Sand ber bis bahin gewonnenen Erfahrungen mit einem Male und entgültig erledigen zu fonnen. Da sich schon jest herausgestellt hat, daß die bezüglich ber Arbeitsfrafte einschneidendften Beränderungen, als da find der neue Buftellungsverfehr, die Abtrennung ber Depositorien und besonders die Dismembration der Raffen= verwaltung weber bie Bureaugeschäfte noch das Schreibmert vermindert haben, fo wird eine Bermehrung ber geplanten Ropfzahl im nachstjährigen Etat unzweifelhaft beantragt werben. Die Einbringung eines biesjährigen Rachtrages findet nicht ftatt.

- Aus bem Regierungs = Bezirk Oppeln ichreibt man ber "Rat.-Big.": Die Rachricht, daß der Minifter von Buttkamer benjenigen Beiftlichen, welchen feit 1873 bie Ertheilung und Leitung bes Religionsunterrichts entzogen ift, diese Leitung wieder gurud geben will, be= ftatigt fich in vollem Umfange. Der Minifter hat von den Regierungen schleunigen Bericht darüber erfordert, welchen Beiftlichen diefe entzogene Leitung des Religionsunterrichts wieder übergeben werden soll. Als Zeichen der Zeit fann es gelten, daß die Regierung in Oppeln nicht die Rreisschulinspettoren, ju beren Reffort Diefe Ungelegenheit gehört, fondern die Landrathe mit Abfassung des betreffenden Berichts betraut hat, Sind die weltlichen Rreisschul-Inspektoren ichon entbehrlich geworden? Die Bemühung des Herrn Ministers ist natürlich vergeblich, ba bereits die gange ultramontane Breffe erklärt, unter ben Boraussehungen bes Ministerial-Restripts vom 18. Februar 1876 Die Offerte des herrn Minifters jurudweifen zu muffen. Diefer Beg ware alfo vergeblich gemacht; ob bas Anfeben bes Staates burch ein solches Berhalten ber Regierung gefräftigt wird, mag sich Jeber selbst beurtheilen. Bu-nächst hat es auf ben Alerus ben Eindruck gemacht, daß ber Staat murbe gemacht ift und ben Ultramontanen auf ihre Bedingungen tommen

Rach ber "R. H. B." wurde fich gufammlung gur Beichluffaffung für ben nächften Reichstag zu beschäftigen haben. Bunachst han-belt es sich um die Biebereinbringung ber Brausteuer-Borlage, baran soll sich eine Quittungssteuer und - last not least - eine

recht interessantes weiteres Capitel zur Geschichte der versprochenen Steuererleichterungen!

- Der frühere ruffische Botichafter in London, Graf Schumaloff, begiebt fich von Baris bezw. Cannes, wo er fich jest befindet, nicht wie es hieß, für langere Zeit nach Stalien, fondern birect nach Betersburg. Die beabsichtigten Menderungen des ruffischen Regie= rungssystems sind nach Annahme in hiesigen diplomatischen Kreisen noch weit von ihrem Abschluß entfernt und mag man in dieser Beziehung noch auf mancherlei Ueberraschungen vorbereitet halten. Die Gerüchte über Abbankungspläne bes Raifers Alexander werden in hiefigen ruffischen Kreifen als apokryph

- Die Zentrumsfraktion hat in ihrer geftri= gen Sigung über bie Gifenbahnvorlagen berathen. Wie verlautet, wird die Fraktion mit Ausnahme weniger Mitglieder gegen die Borlagen ftimmen. Insbesondere find fammtliche Führer dagegen. Beute berathen alle Frattionen über ihre Stellung ju ben Gifenbahn=

vorlagen.

Die Direktoren ber rheinischen Gisenbahn find heute hier eingetroffen, um mit bem Minister Maybach auf Grundlage des von bemfelben offerirten, von der Direktion angenommenen Gebots von 61/2 Prozent Rente für ben Untauf ber rheinischen Gijenbahn gu

— Wie das "B. Tgbl." wiffen will, steht bie Audiens, welche der Minister ber öffentlichen Arbeiten, Maybach, am Sonnabend beim Raifer gehabt, mit den von der Gifenbahn-Rom= mission beschlossenen Garantie-Forderungen in Berbindung. Es heißt, herr Maybach habe die fonigliche Ermächtigung nachgesucht, und auch erhalten, - die Buftimmung ber Rrone gu zu biefen Garantieforderungen, welche auch die Sanktion bes Staatsminifteriums gefunden, ware somit gesichert. Herr Maybach wird beim Gintritt in Die zweite Lefung ber Gifenbahn= vorlage eine babin gehende Erflärung abgeben. - Die zweite Lefung beginnt am Dienftag und für diefelbe find brei refp. vier Tage in Aussicht genommen. Der zweiten Berathung wird bie dritte auf bem Fuße folgen, damit das herrenhaus noch vor den Beihnachts= ferien, die am 20. d. Dt. beginnen, die Bor= lagen erledigt. Wiewohl ber Borfigenbe ber Gifenbahn-Rommiffion des herrenhaufes, ber frubere Finangminifter Camphaufen, nicht zu ben Freunden bes Berftaatlichungs = Syftems ber Gifenbahnen gehört, fo unterliegt es boch teinem Zweisel, daß sowohl die Kommission als das Blenum des herrenhauses die Borlagen annehmen werden; höchftens burfte bort gegen die Unnahme ber Borlage betreffend bie hanover-Altenbefener Bahn einiger Wiberfpruch erhoben werben.

Dem Abgeordnetenhause find die erwarteten Gefegentwürfe aus dem Reffort bes Minifters bes Innern nunmehr zugegangen, und gwar: 1) Entwurf eines Gefeges über bie Organisation ber allgemeinen Landesver-waltung. 2) Entwurf eines Gesets über die Buftandigkeit ber Berwaltungsbehörden und der Berwaltungsgerichte. 3) Entwurf eines Gesetzes zur Abanderung und Ergänzung des Gesetzes, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsftreitverfahren, vom 3. Juli 1875, und Ginführung besselben in den gesammten Umfang der Monarchie. 4) Entwurf eines Gesehes, be-treffend die Abanderung von Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Bommern, Bofen, Schlefien unb Sachfen, bom 13. December 1872, und bie Erganzung berselben. 5) Entwurf eines Gejeges, betreffend die Kreisvertretung im Rreise Derzogthum Lauenburg. — Die Meinungen über die geschäftliche Behandlung biefer wichtigen Borlagen gehen noch vielfach auseinander. Um nächsten neigt man ber Unsicht

end, Aus der Arnauf (Nern der And) kalmischen nicht im Signde war sich in Aolan den dehrengongenen Tagen paldule Erd Bestehlt gegrecht, die Alrehlugened zu erabliten, auch foll er nuch webenrende Lichmungsterumer en Berft, ur niedere in

zusammen die erste Lesung zu eröffnen und für die weitere Berathung eine einzige besondere Commission einzuseten. Daneben taucht auch die Ansicht auf, es möchte sich empfehlen, die Vorlagen in ähnlicher Beise wie die Reich= justizgesetze zu behandeln und sie einer perma= neten Commission zu überweisen, deren Ar= beiten auch nach bem Schluß ber jetigen Landtagssession fortgesetzt werden könnten. Denn darüber herricht fein Zweifel, daß die Abwickelung so wichtiger und umfangreicher Befegentwürfe innerhalb einer Seffion, geschweige benn noch in der jetigen, nicht zu ermöglichen ift.

## Bilder von der General-Synode. (Schluß.)

Die Berhandlungen der Synode felbit ver= liefen ansangs in einem ziemlich ruhigen Tempo. Lebhaftere Wellen schlug erft eine Borlage bes Oberfirchenraths, die Ginfammlung einer Landesfirchenkollefte für die Sauptstadt Berlin betr. Wiewohl die Hauptstadt des Landes durch fein einziges gewähltes Mitglied vertreten war, erging sich Konsistorialpräsident Begel in den heftigften Angriffen gegen ben Magistrat wegen bessen vermeintlicher un= firchlichen Haltung. Der Hauptvorwurf betraf bas neue große städtische Rrantenhaus im Friederichshain, in welchem kein Geiftlicher fest angestellt worden ist. Dhne Zweifel ist dies ein Nothstand. Dieser Nothstand ift aber erklärlich und gerechtfertigt durch ben Geift des preußischen, speziell Berliner offiziellen Kirchenthums. Man halt das offizielle Ber-liner Kirchenthum im wahren Sinne des Wortes für gesundheitsgefährlich und man thut recht baran. So lange ber Beift Begels und Streders die Rirche beherricht, fo lange ein Parteiregiment ber fchlimmften Art bie Gemeinden mit Fugen tritt und ihnen jahrelang Beiftliche vorenthalt, so lange ift es eitel Seuchelei, von den kirchlichen Rothständen Berlins zu reden und im Lande für die Hauptstadt zu betteln.

Bunachst galt es, verschämte Opposition gegen die Aera Falt zu machen und fo ward ein Antrag bes Dr. Koegel eingereicht, welcher die Staatsprüfung für die evangelischen Theo. logen mit der erften theologischen Brüfung verbunden und durch Mitglieder ber theologifchen Brufungstommiffion abgehalten miffen wollte. Excelleng Buttkamer bankte bem Rebner für seine "attische" Rede und gab zu verstegen, daß er mit dem Wesetz gar nicht ein= verstanden fei, an eine Aenderung aber nicht gedacht werben tonne.

Der zweite, mehr offene Sturm gegen bie firchliche Berfaffung felbft, begann in ber Sigung vom 20. Oftober burch einen Antrag Stoeder = Taufcher, behufs Aenderung der Inftruttion bes Oberfirchenraths vom 31. Detober 1873. Die Grundlage ber gangen Berfaffung follte baburch in der Burgel angegriffen werben, daß man die schriftliche Unmeldung ber Babler in eine mundliche verwandelte.

Inzwischen hatten die Rommissionen ihre Arbeit vollendet und die Berathung der wichtigften firchenregimentlichen Borlagen, Trau-Ordnung, Disziplinarordnung tonnte vor fich gehen. Die gange Richtung ber Beichluffe ber Synobe ging babin, bas burch bie Civitehe ber Geiftlichkeit entriffene Terrain wiebergugewinnen und die firchliche Trauung als Etwas hinzustellen, was überhaupt erft die Chriftlichfeit der Che begrunde. Auflehnung gegen bie Staatsgesete, verschamte Revolution gegen bie Gefetgebung ber letten Jahre - bas war bie Signatur ber Mehrheit. Rach langer Debatte ward endlich in zweiter Lesung beichlossen, bag ber Geistliche seinerseits, wenn er Bebenten trägt, bie Trauung zu vollziehen, die Entscheidung bes Gemeindefirchenraths

lässigkeit der Tranung herbeizuführen berpflichtet ift. Es bleibt somit beim Alten.

Um so fester beharrte die Synode bei der Formel des Busammensprechens. Aus "Erbarmen gegen das Rirchenregiment" wurde als Barallelformel die Segnung belaffen und die Busammensprechung in den heiligen chriftlichen Cheftand als Hauptformel beschloffen.

Als größte Friedensthat ber Synode wurde endlich bas Disziplinargeset einstimmig von allen Parteien, (mit Ausnahme ber 8 von ber Linken) angenommen. Bruder Wangemann von der konfessionellen Bartei pries diese That als eine Erhörung ber gemeinsamen Gebete und Generalsuperintendent Schulte rief pathetisch aus: moge bas Gefet gur Ehre Gottes wirtfam werden! Rach Diefem Befet giebt es drei Stufen der Bucht, 1) perfonliche Mahnung, Warnung burch die Aeltesten und ben Beiftlichen, 2) schriftliche Aufforderung mit hinweisung auf die Folgen, 3) Strafmagregeln. Ber die Taufe eines Rindes verweigert, foll ber Fähigkeit, ein firchliches Umt zu befleiben, des firchlichen Wahlrechts, sowie des Rechts ber Taufpathenschaft verluftig gehen. Bei der Unterlassung der Konfirmation und firchlichen Trauung tommen diefelben Strafen in Anwenbung, boch fann eine milbernde Beurtheilung eintreten. Kirchenglieder welche mit Magregeln der Bucht betroffen werden, find vom Abendmahl zurückzuweisen.

Sind die Beschlüffe der General = Synobe' so weit sie die Antrage und Borlagen des Rirchenregiments betreffen, im Großen und Bangen noch gemäßigte zu nennen, so find bie felbstständig gestellten Antrage aus einer planmäßigen Opposition gegen die Grundgedanken ber Berfaffung felbst hervorgegangen. Es zeigt fich dies bei den Antragen über die Pfarrmahlordnung, dem Art. 14 der Gemeindeordnung, die Burudweifung vom Abendmahl betreffend und über die Lehrfreiheit. Der Antrag Gifelen murde angenommen, tropbem ber Brafibent bes Oberfirchenraths die Erflärung abgab, daß gegen Reger gewiffenhaft vorgegangen murbe!

Ein anderes Attentat auf die Rechte der Wissenschaft geschah am Tage des Reformationsfestes. Der Angriff richtete sich hier gegen die Lehrfreiheit auf dem Ratheder.

Den britten und letten Sturm auf bas Bollwerk protestantischer Freiheit magte man in der Schluffigung vom 3. November. Sof= prediger Stoder beantragte, daß bei der Feftftellung ber theologischen Brufungsordnung ber Generalfynodalvorftand hinzuguziehen fei. Auch und herr Stöder triumphirte über das Rirchen-

Die erste altpreußische Generalsynobe, so dürfen wir das Urtheil über diefelbe gufommenfaffen, hat bie Dacht ber fonfeffionellen Parteien auf ihrem Sohepunkt gezeigt.

Mus biefem Bericht erfehen wir, daß Berr Missions-Inspettor Bangemann es war, der ben Beschluß über die Rirchenzuchtstrafen als eine That ber Erhörung ber gemeinfamen Bebete" pries. Reben ben Thaten ber driftlichen Liebe und Barmherzigkeit icheinen auch Rirchenstrafen und geistliche Gerichte ben Aposteln der inneren Mission wohlgefällige Biele gu fein. Benn bas tonigl. Confiftorium ber Rreis-Synobe-Thorn die Frage vorgelegt hat, ob es rathfam fei, hier einen Bertreter ber inneren Diffion zu mablen, fo werden bie Synobal-Mitglieder ermeffen tonnen, mas fie bon bem Bertreter ju erwarten haben.

# Frankreich.

- Die Commentare ber Preffe über ben Sieg ber Regierung in ber Rammer lauten nicht eben gunstig. Man argumentirt por-nehmlich barauf hin, daß die Regierung nicht die absolute Majorität in ber Rammer erlangt hatte und fagt ihr in Folge beffen ben Sturg des Ministeriums bei nachster Gelegenheit Inferatenfteuer anschließen. Das ware ja ein | zu, bemnachft über bie vier erften Borlagen ober Rreissynodalvorstandes über die Bu- voraus. Alle biefe Rritifen rud Prophezeiun=

gen zersallen jedoch vor der unstreitbaren Thatsache, das wenigstens durch die große Majorität der republikanischen Partei dem Ministerium ein Bertrauensvotum ertheilt worden ist. Waddingtons Rede gewinnt nach dem stenographischen Berichte im "Journal officiel" außervordentlich. Er ersocht den Sieg unter Anfrechterhaltung seiner disherigen gemäßigten Bolitik, und dies ist, troß der schwachen errungenen Majorität, immerhin eine moralische Garantie für die Stabilität und Zukunst des

Der französische Botschafter Fournier hat ben Empfang der ihm von der Pforte officiell mitgetheilten Schriftstücke, des Decretes über die Berwaltung der in- und ausländischen Staatsschuld und der Finanzconvention bestätigt, sich jedoch die Würdigung derselben seitens seiner Regierung vorbehalten.

## Rugland.

- Ueber bie Gefangennahme eines jungen Mannes, ber, wie telegraphisch gemelbet, sich für einen ruffischen "Gozialiften" ausgegeben hat, liegen nach ben ruffischen Blättern jest folgende Rachrichten vor: Am Abend bes 14. November gab ein junger unbefannter Mann, ber aus Deffa angefommen war, auf bem Bahnhof von Jeliffawetgrad einen fleinen Handkoffer in die Bagage ab. Dem die Bagage abwiegenden Beamten fiel bie ungewöhn= liche Schwere des Koffers auf, und er machte baher einem Gendarmen darüber Anzeige. Diefer forberte von bem jungen Mann Aufichluß über den Inhalt des Roffers, erhielt aber eine ausweichende Antwort, er, ber junge Mann, habe den Koffer nur zum Transport von einem Befannten erhalten und miffe nicht, mas in bemfelben enthalten fei. Gendarm jedoch Anftalten machte, ihn gu verhaften, ergriff er die Flucht, wurde aber von einem Soldaten, obichon er einen Revolver jog und zu schießen brohte, verhaftet. Darauf jagte er aus, er gehöre der sozialistischen Bartei an. In bem Roffer fand man etwa 13 Blechbüchsen mit Nitroglycerin und außerbem bei bem Berhafteten felbst zwei Röhrchen mit Gift. Beim erften Berbor nannte er fich Sefremow.

— Wie der "Frkf. Ztg." aus London gemeldet wird, wurde die dortige russische Gesandtschaft bereits vor sechs Monaten von dem beabsichtigten Aktentat auf den Zaren informirt und soll der Plan, den Eisenbahnzug des Zaren in die Lust zu sprengen, schon mehrmals vereitelt worden sein. Zur Verfolgung und Ausspärung der Urheber des Verbrechenssind die energischsten Maßregeln ergriffen worden. Die Untersuchung leitet der Procureur der Moskauer Gerichtspalate Graf Kapnist. Man glaubt den Verbrechern auf der Spur zu sein.

— Als nächste Folge bes Attentats gegen ben Zaren wird uns von unterrichteter Seite bie Entlassung bes Moskauer General-Gouverneurs Fürsten Dolgoruki sowie bes dortigen Oberpolizeimeisters bezeichnet. Als wahrscheinslicher Ersat dürften zwei Generale aus dem Kaukasus ernannt werden.

# Bulgarien.

- Fürst Alexander von Bulgarien hat fich zu einer energischer That aufgerafft. bat am Sonnabend, nachdem bie Bildung eines liberalen Cabinets vergeblich versucht worben, bie Nationalversammlung durch ein Defret aufgelöft. Im Laufe ber vorigen Woche entstand das Gerücht, Fürst Alexander wünsche abzudanten, ba ihm ber Conflitt zwischen Bolfsvertretung und Ministerium tief verstimme. Dies Gerücht war, wie jest erfichtlich ift, unbegrundet. Außerdem haben nach einer Delbung ber "Allg. Corr." die europäischen Mächte ben Fürsten ermuthigt, in seiner gegenwärtigen Stellung zu verbleiben, in ber hoffnung, baß es ihm gelinge, jene Befetlofigfeit gu unterbruden, welche in einem Theile feines Terris toriums herricht. Der Fürft hat fich furg entichloffen, an das Land felbst zu appeliren. Diefer Schritt hat, wie aus Sofia telegraphirt wird, die Oppositionspartei in große Besturjung verfest; bas bisherige Minifterium wirb bis auf Beiteres im Amte verbleiben.

# Türkei.

— Bon der türkisch-montenegrinischen Grenze wird gemeldet: Der Montenegrinische Bosten bei Belika, 300 Mann stark, wurde am 2. d. von angeblich mehreren tausend Albanesen übersallen und hart bedrängt, weshalb 4 dis 5 Bataillone Montenegriner in Action treten mußten. Die Albanesen wurden schließlich zurückgedrängt. Die Berluste sind auf beiden Seiten nicht unbeträchtlich. Seitens der Regierung sind 2 Bataillone zur Berstärkung abgesandt. Weitere Details sehlen noch. — Zugleich meldet das "Reuter'sche Bureau" aus Konstantinopel, das dortige diplomatische Corps sei einstimmig der Ansicht, daß, wenn die Gerüchte von dem Angriff der Montenegriner durch die Albanesen sich

bestätigen sollten, die Pforte eine Berantwortnug hierfür nicht treffen tönne, da die Pforte alles ihr Mögliche gethan habe, um einen Conslic zu verhindern. Dem englischen Botschafter Lahard sind zufriedenstellende Gerichte aus Aleinasien zugegangen, wo sich in Folge träftigen Borgehens der türkischen Behörden bie Lage gebessert hat.

# Amerika.

- Der bekannte Betrolenm - Statistifer Stowell in Bittsburg macht in feinem jungften Bericht vom 15. vorigen Monats folgende Angaben, die Beachtung verdienen: Die Erzeugung von Rohöl in den Bennsplvania Del-Regionen, hat, von einem fehr kleinen Unfange, ungeheure Dimenfionen angenommen. Als im Jahre 1859 Colonel Drate den erften Del= brunnen bohrte und ein paar Faffer Del per Tag producirte, hatte er jedenfalls feine Idee welche Größe und welchen Umfang biefes Beschäft einst erreichen würde, wie basselbe am heutigen Tage, mit seinem 12 000 produciren= ben Brunnen, mit seiner täglichen Broduktion von 60 000 Fässern Rohöl, mit seinen 500 eisernen Behältern, welche 10 000 000 Fässer Del aufbewahren können, mit seinen 8 000 000 Fässern Borrath in den Behältern, mit seinen Raffinerien, welche im Stande find, 60 000 Fässer raffinirtes Del zu Tage zu liefern, mit feinen 3 000 Meilen Röhrenleitungen, welche das Rohöl nach den eifernen Behältern und ben Raffinerien leiten mit feinen 30,000 Behälter = Waggons, welche 25 000 Fäffer Del transportiren fonnen, mit feinen 2 000 Meilen von eiferner Betleibung und Röhren, welche in und um den Brunnen gebraucht werben, mit feinen 12,000 Dampfmaschinen und 10,000 Dampfteffeln, welche bei ben Brunnen gebraucht werben, mit seinen 200 Meilen Tauen und 500 Tonnen Gifen und Stahl, welche gum Bohren ber Brunnen gebraucht werden, mit feinem Musfuhr-Bandel mit allen Ländern ber Welt von ca. 40,000 Fäffern per Tag, mit feinem Julande = Gebrauch von 10,000 Fässern per Tag, zu sehen ift. - Diesmal war die Broduftion für ben Monat Oftober, wie aus ben verschiedenen Berichten zu erseben ift, um 2,652 Fäffer per Tag fleiner als im vorbergehenden Monat, tropbem 32 Brunnen mehr, mit einer Befammtproduktions = Fahigkeit von 402 Fäffern, in Operation waren. Dieses zeigt einen Abfall in ber Produttions-Fähigteit der alten Brunnen von durchschnittlich 3,054 Fäffern per Tag. Die Aussichten für beffere Breife für die Bufunft find ermuthigend, indem das große und fehr ergiebige nördliche Delfelb augenscheinlich feine Grengen jest fcon erreicht zu haben scheint, und sein prodizirender Flächenraum fich einschränkt. Die Gile, welche im Bohren in dem beften Teritorium an ben Tag gelegt wird, beutet barauf bin, daß wir uns auf Erichöpfung biefes Felbes vorbereiten müffen."

# Godeffron's Bahlungseinstellung.

Aus hamburg wird geschrieben : "Godeffron's haben ihre Zahlungen eingestellt!" — Diese Nachricht erregte, wenn sie auch feineswegs unerwartet tam, allgemeine Genfation, nicht nur in der fommerziellen Welt, ben die alte Firma Johann Caefar Godeffron und Cohn, welche gerade zu jüngfter Beit in periodischen Beitschriften als Prototyp des ,,foniglichen Raufmanns" bargeftellt wurde, war in ben weitesten Rreifen befannt, icon burch bas Biele und fehr Unerfennenswerthe, mas fie für wiffenschaftliche Zwede gethan hat. Das "Museum Godeffron" im Alten Weltrahm, bervorgegangen aus ben Ergebniffen ber von Gobeffroy's feit einer Reihe von Jahren nach bem ftillen Dzean und Rorbauftralien gefandten naturhiftorifchen Expeditionen umfaßt eine reiche ornithologische, sowie eine Sammlung ber niederen Thiere jener Infeln und ferner eine ziemlich, vollständige ethnographische Sammlung berfelben, für die Beröffentlichung ber wiffenschaftlichen Schriften, welche fich aus ber Bearbeitung ber an bas Mufeum eingebenbenben Sammlungen ergeben, biente feit 3 Jahren eine eigene Beitschrift unter Rebattion von 2. Friederichfen. - Die Firma betrieb ein im großartigften Dag-ftabe angelegtes Geschäft mit ben Samoa-Infeln. Roch in diefem Jahre hat fie hierbei nicht weniger als 70 große Schiffe expedirt. Die ganzen Inseln ftanben so gu fagen unter Botmäßigfeit bes Samburger Saufes; bie Fattoreien bes letteren beschäftigten so gut wie alle Arbeitsträfte ber bortigen Bevölferung, und ba ber Gubiee-Infulaner befanntlich nicht eben ber emfigfte Arbeiter ift, murben noch zahlreiche Rulis nach bort gebracht, welche in einem auf lange Jahre geschloffenen Dienft-Bertrage zu ber Firma zu fteben pflegten. hauptgegenstand ber Ausfuhr mar bas fog. Roppra, ein Brobutt bes Rofusnugbaums. (Die Samoa - Infeln find übrigens größer als Mancher bentt: nämlich über 54 Quadrat-Meilen.) Aus der Koppra (Kern ber Nuß) wird das Rotusol gepreßt; die Preffuchen

nach hunderten von Fahrzeugen zählende Sandelsflotte und Taufende von Arbeitern aller Art in Thatigfeit fest, erforbert felbftverftaublich enorme Gelbmittel, und biefe ftets rechtzeitig zu verschaffen murbe ben Bobeffron's namentlich nach ber Rrifis von 1857 fcwierig und endlich immer schwieriger; seit jener Beit wollten manche große Rapitalisten nur unter fog. Rreditaffeturang mit bem Saufe arbeiten. Unter ben Gläubigern ber Firma nennt man in erfter Linie bas weltbefannte Banquierbaus Baring Gebrüber in London; baffelbe foll mit ca. brei Millionen Mart betheiligt fein. Es war ein öffentliches Geheimniß wohlunterrichter Rreise an ber hiesigen Borfe daß als einer von den Barings im Frühjahr dieses Jahres hier anwesend war, Gobeffron's hart vor bem Falle ftanden; bie Intervention eines hiesigen, außerordentlich begüterten Sauses S. foll bamals bie Rataftrophe noch hingehalten haben. Wesentlich maßgebend für die Bewilligung bes Aufschubes foll auch die Rücksicht auf die Verhandlungen gewesen sein, welche bamals betreffs bes abzuschließenden Vertrages zwischen bem Deutschen Reich und den Samoa-Inseln noch schwebten; man glaubte vielfach, daß fich hieraus eine dem Godeffron'ichen Geschäfte gunftige Wendung ergeben wurde. — Rurg, damals ge= schah von Seiten hiefiger Privattapitaliften sowohl wie größerer Bankinstitute bas Mög= lichfte, die Godeffron's zu halten. Im Uebrigen war auch schon vor einiger Zeit, als sich hier bas Ronfortium ber fog. Gudjee-Gefellichaft bildete, die Rede bavon, daß es fich eigentlich nur um einen Bersuch Gobeffrop'icher Glaubiger handelte, bas Saus über Waffer gu halten. Alle diese Bestrebungen find bergebens gewesen, mit geftrigem Tage blieben Gobeffron's von der Borfe aus. Der Gin= fluß diefes Ereigniffes machte fich bei ben Rurfen bemerkbar. Die Aftien der Rord= beutschen Bant (beren leitende Berfonlichkeit befanntlich ber Exjenator Buftav Godeffron, ein Berwandter ber Inhaber von 3. C. G. & S. ift, welcher auch früher Affocie ber Firma war) wichen um mehrere Prozente, obgleich die Bertreter ber Bant Jedem verficherten, daß das Institut keinen Schaden zu tragen habe. Much auswärtige Borfen waren flau auf bier. Dagu ift nun freilich fein Grund vorhanden; birette bedeutende Berlufte für unfern Blat find schwerlich zu befürchten, jedenfalls nicht in dem Magstabe, daß irgendwie bemertens= werthe Einfluffe auf die Solidität bes hiefigen Sandels ausgeübt werden fonnen. Die hie= figen Berbindlichkeiten ber Gobeffron's werben aller Bahrscheinlichkeit nach eben jene bebeutenden Firmen, Rapitaliften ober Bantinstitute betreffen, welche bie obenerwähnten Rreditaffekurangen übernahmen, und erftere find nach fo langjähriger Thätigkeit in Diefer Branche wohl im Stande, den Verluft zu tragen, lettere aber haben ihre Rerfervefonds (ja es follen fogar "Ertra-Refervefond" eben hierfür angelegt fein) und würben bafür höchstens eine geringere Dividende geben. Dennoch muß auswärts die bedeutende Bohlungseinstellung einen großen Ginbrud machen, eben weil die Gobeffron's furglich noch in der peviodischen Presse als so großartig bargestellt wurden. hieraus ichon ergiebt fich ein indirefter Nachtheil für unfern Blat. Ferner in Unichlag zu bringen ift aber die Befürchtung, daß hamburg eine Geschäftes branche, welche bebeutende Umfage schuf, verlieren wird; dieselbe dürfte in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach in die Hände Englands übergehen. Aus diefem Grunde bedauert man hier allgemein, daß unfere Handelsfürften nicht noch größere Unftrengun= gen gemacht haben, um ein im Grunde boch auf folider Bafis beruhendes, nur durch die allzu bedeutenden Gelbengagements auf ben abichuffigen Bfab gerathenes Geschäft zu pugen. - Daß die Ratastrophe in Folge Der Beigerung von Baring Broth. & Co., die Kredite zu prolongiren, herbeigeführt sein off, wird mit Bestimmtheit versichert. Bobeffron's betrieben fruber ein nuch weit ausgedehnteres Rheberei-Geschäft als in den leben Jahren; immerbin ift ihr jegiger Schiffs-besit noch ein beträchtlicher und bezifferte sich auf 14 größere Fahrzeuge: An Segelschiffen 3 Bollichiffe, 8 Barts, 1 Brigg und 1 Schooner, ferner einen eifernen Schraubenbampfer "China"

geben ein werthvolles Biehfutter. Gin ber- |

artiges umfaffenbes Weichaft, welches eine faft

Die Totalsumme der Bassiva wird sehr verschieden geschäht. Uns scheinen diejenigen Schätzungen annähernd richtig zu sein, die auf 9-10 Millionen Mark geben; man hört übrigens auch viel großere Biffern nennen.

# Provinzielles.

Stalluponen, 4. Dezember. Am Schluß ber vorigen Woche stellte sich ber seit der Biehpestzeit verfolgte, wohlbekannte Schmuggler Alitas dem hiesigen Gericht freiwillig. Es scheint, als ob er unter den jetzigen Ber-hältnissen nicht im Stande war, sich in Polen zu ernähren, auch soll er noch bedeutende

Forberungen an hiefige Abnehmer haben, berem Auszahlung ihm verweigert wurde und bie er als verfolgter Flüchtling nicht ju erzwingen im Stande war. Seine alten Freunde werden von biefem Schritt bes Alitas nicht febr erbant fein, da wohl zu erwarten ift, daß er umfangreiche Enthüllungen machen wirb. Daß: es ihm gelungen ift, von einem entfernten Grengorte aus fich beim hiefigen Berichte perfonlich zu melben, zeugt von großer Gewandtheit, ba er eine allgemein gefannte Berfonlichkeit ift, und die Ronigliche Behorde einen Breis von 300 DRf. auf feine Ergreifung ausgefett hatte, ber in biefem Falle von Diemand verdient murde. (Oftpr. Ztg.)

Danzig, 8. Dezember. Die "D. 3." Schreibt: Die Mittheilungen, welche wir über bie Begründung eines Brovingial = Dufeums für Beftpreußen früher gebracht haben, fonnen nunmehr ihre Ergangung bahin finden, bag in bemfelben neben ben früher berührten brei Bweigen: ber Raturgeschichte, ber Beschichte und der Baudenkmäler, auch das Bierte des Gewerbes und speziell des Ruuftgewerbes feine Stelle finden wird. Am Sonnabend ift im hiefigen Rathhause unter Beisein des Berrn Dberburgermeister v. Winter eine Angahl von Mannern gusammengetreten, welche bie Grundang eines Runft- und Gewerbe-Mufeums für Westpreußen für nothwendig erfannt haben und daher bahin wirfen werden, ein folches Institut in möglichst furger Beit ins Leben gu rufen. Raum irgend eine andere Stadt Rord= beutschlands ließe sich finden, welche geeigneter bagu mare, die Mittel jum Studium ber Rünfte in ihrem innigen Busammenhange mit dem Gewerke zu bieten, wie gerade Danzig; und wenn es gelingt, für diefe in unferer Seit fo äußerst wichtigen Bestrebungen in unserer Brovingialhauptftadt eine murbige Statte gu bereiten, welche bei ben heutigen Communications= mitteln ber gangen Proving leicht zugänglich ift, fo ift ein großer Schritt vorwarts gethan und ein Wunsch erfüllt, welcher ichon lange in ben Bergen ber Intereffenten geschlummert bat. Biele unserer zum Theil recht blühenden Ge= werbe bedürfen bei der ifolirten Lage unferer Proving fo bringend einer Anregung von außen, fie verdienen durch den regen Gifer, den fie entwideln, jo fehr eine Befruchtung burch funftlerischen Ideen, - andere, welche ausbildungs= fähig find, aber aus Mangel an Belegenheit, Die Erfahrung anderer gewerbtreibender Diftrifte für fich auszunugen, nicht vorwärts fommen fonnen, werden durch geeignete Unterftugung fo ficher gefordert werden fonnen, daß wir die Gründung eines Inftituts, welches in diefem Sinne helfend und fordernd vorgeben will, nur mit ber größten Freude begrüßen tonnen und ihm das beste Gedeihen wünschen. Die Com= miffion, welche Sonnabend gu biefem Zwede gemählt worden ift, befteht aus den Berren: Oberpräsidialrath Salben, Fabritbefiger Bfannenschmidt, Stadthaurath Licht und Regierungs= baurath Ehrhardt aus Danzig und Oberlehrer Dr. Ragel aus Elbing.

3 Ottowit, 8 Dezember. [Geftochen]. Bor vierzehn Tagen wurde ber Rathner Fladrowsti von hier unweit feines Saufes, bas er zu erreichen suchte, von zwei Begelagerern ohne jebe Beranlaffung angegriffen, festgehalten und mit einem Meffer am Rudgrab derart gestochen, bag er ohnmächtig gu= sammenbrach und nur durch feine Nachbarn, welche auf fein Silferuf herbeigekommen waren, in die Wohnung geschafft murbe. Den Bemühungen bes fogleich hinzugerufenen Berrn Gensbarm Mahler aus Damerau gelang es noch, an bemfelben Abende bie beiden feit langer Beit bereits in nicht bem beften Rufe stehenden Bögel dingfest zu machen, wodurch benn auch gleichzeitig eine vielgefürchtete Diebesbande aus unferm Orte vertrieben gu fein icheint. Fladrowsti ift, trop fofortiger ärztlicher Silfe verftorben, ba unglücklicherweise der Magen durchbohrt war.

Bon der ruffifden Grenge, 5. Deg. [Raubmord. Erschossen.] Mitten in zwei großen russischen Forften liegt nahe ber preußischen Grenze einsam die Wassermühe Nowawies. Der Besitzer berselben ein polnischer Jube, war zu einem großen Feste in bie nächfte Stadt gefahren, um bort einige Tage zu verbleiben. In feinem Saufe bieb nur ein Dienstmädchen gurud. Als ber Jude nach zwei Tagen gurudtehrte, fand er, baß an bem Mäbchen ein ichenfliches Berbrechen verübt und fein Saus beraubt war. Die Räuber hatten bas Mäbchen überwältigt fie mit ansgebreiteten Armen an ben Boben befestigt und bann gemorbet. Die polnischen Juben find große Freunde bon Gold- und Gilberfachen, und ba ber Müller vermögend war, hatten bie Räuber ein reiche Beute vorgefunden. Unter bem entwendeten Gelbe befand fich auch ein Ginhundert-Rubelfchein, beffen Rummer ber Beraubte fich notirt hatte, und hofft man, burch biefen Schein die Mörder zu entbeden, es find jedoch alle Recherchen bisher fruchtlos geblieben. - In ben lettvergangenen Tagen paffirte eine

Solbaten auf Boften ftanben. Giner biefer Solbaten war in eine Bauernftube eingetreten um fich zu erwarmen, als er ploglich braußen Reiter vorbeijagen horte. Er 30g feinen Revolver eilte hinaus und schoß, als er die Schmuggler bemerkte, auf dieselben. Mit bem ersten Schusse traf er ein Bferd, mit bem zweiten ftredte er ben Birth Schujelsti nieber. Die Rugel war bem

Manne durch die Bruft gegangen. (R. S. 3.) Bromberg, 8. December. [Die Ein-weihung bes neuen Rathhanses] findet nach bem endgültigen mit bem Magiftrate vereinbarten Beichluffe ber Stadtverordnetenverfamm= lung am 19. b. DR. in folgender Beife ftatt. Bormittags 10 Uhr Berfammlung im alten Rathhause, bemnächst Abmarsch nach dem neuen Rathhause, wo nach voraufgegangener Schlüffelübergabe in bem Stadtverordnetenfaale burch Unsprachen bes erften Burgermeifters und Stadtverordneten = Borftebers neben Gefangs= vorträgen der Beiheact ausgeführt merden foll. Dann erfolgt die Besichtigung der Räumlich-feiten. Der Oberpräsident Gunther und die Spigen ber hiefigen Behörden find eingelaben. Bon einem Festeffen ift Abstand genommen.

Thorn, 9. Dezember. Wie uns von competenter Seite mitgetheilt wird, ift ber Magistrat im Begriff, zwei Petitionen ab= gufenden, die für den Berfebr ber Stadt bon außerorbentlicher Wichtigfeit find. Gine Betition betrifft die Berbreiterung bes Rulmer- und Bromberger Thors auf Reichskoften, Die andere die Aufhebung des Brudenzolles auf ber Gifenbahnbrücke. Bei den außerordentlichen Erschwerniffen, welche die beiden Thore bem Berfehr bieten und bei ben Roften, welche ber Brückenzoll bem Handel und Berkehr auferlegt, benen des Jacobsthor und die weite Entfernung nach dem Bahnhof ja schon ge-nug Hindernisse auferlegen, ist es hoch erfreulich, daß ber Magiftrat beschloffen hat, hier Erleichterungen zu erbitten. Dlögen bie hohen guftanbigen Behörden ben Betitionen ein geneigtes Wehör ichenten.

— Schwurgerichts-Berhandlung vom 8. Dezember. Der Borfipende, herr Landgerichts-Direktor Worzewski eröffnete die erste Sigung bes Schwurgerichts nach bem neuen Berfahren burch eine an die Beschworenen gerichtete Uniprache; als Beifiber fungirten bie Gerren Rathe Streder und horn, bie Staats . Anwaltschaft war vertreten burch ben herrn Staats-Anwalt Rijchelski. Auf ber Anklagebank erschienen: ber Einwohner Carl David Schmelger aus RI. Bofenborf, angeflagt bes wiffent-lichen Meineibes in zwei Fallen und ber Schneiber und Grundbesitzer Heinrich Lange, angeklagt wegen besselben Berbrechens in einem Falle. Das Verdift ber Geschwerenen lautete in Bezug auf Schmelzer auf schuldig, dagegen in Bezug auf Lange auf nichtschuldig, bieser wurde deshalb freigesprochen und Schmelzer zu

Jahren Buchthaus und Ehrverluft auf gleiche Dauer verurtheilt Die zweite Sache, welche heute zur Berhandlung kommen foute, fiel aus, weil der Angeflagte geftern im Gefängniß verftorben ift.

Babl ber Rreistagsmitglieber. Bon ben 4 ausscheibenben Mitgliebern bes Rreistages wurben in gemeinschaftlicher Sigung bon Magiftrat und Stabtverorbneten bie Berren, E. Schwart, herm. Schwart sen. und Ben-bisch wieber-, herr Synbitus Benber neu-

- Gnabengescheuf. Der Bahnwärter Stephan Sarbod zu Schirpit hatte fich in einem Immediatgesuch an Ge. Majestet ben beutschen Raifer gewandt und barin bie Bitte ausgesprochen, feinen bei ihm wohnenden und am 22. November die goldene Sochzeit feiernden hochbetagten Elternpaare aus Staatsmitteln eine Unterftützung hochgeneigtest gewähren gu wollen. In diesen Tagen erhielten nun in Folge bes Immediatgesuches ihres Sohnes bie Tagelöhner Sebaftin und Barbara Sarbod'ichen Cheleute jur goldenen Sochzeitsfeier Seitens ber Röniglichen Regierung zu Marien= merder im Namen Gr. Majeftat bes beutschen Raifers und Ronigs ein Gnadengeschent von 30 Mart.

- Waisenrath. Der Hofbesitzer Christian Psuhl zu Neu-Stompe ift als Waisenrath für ben bortigen Gemeindebezirk bestätigt und Seitens des Amtsvorftehers herrn Domainen= pächter Peters zu Dom. Bapan vereidigt worden.

- Scharlach und Duphteritis. Geit dem 24. v. Dits. find feine weitere Erfranfungen an Scharlach und Dyphteritis in Dom. Papau und Bischöflich Bakowo vorgekommen und bie baran erfrankten Berfonen befinden fich bedeutend in ber Befferung.

- Biehfrankheiten. Die Podenfrankheit unter ben Schafen des Gutsbesitzers Benrici zu Kilbafin gielt als vollständig erloschen, ebenso der Milgbrand in Dorf Czernewig. Unter ben Pferden bes Gutsbesitzers Beyling gu Gostfowo ist die Rostrantheit ausgesbrochen und sind am 29. v. Mts. Seitens bes herrn Thierarztes Ollmann zwei Pferbe getöbtet worden.

Butter. Berlin, ben 8. Dezember 1879. (Bochenbericht von Gebrüber Lehmann und Compagnie,

In Folge ber äußerft geringen Production treffen Bufuhren nur fparlich ein, und wurden, wenn nicht eben die Confumtion auch nur ichwach ware, faum gur Salfte ben Bedarf beden. — Preise erhalten fich In mittlerer und geringer Bauerbutter fanben lebhaftere Umfätze ftatt, da hierin schon theilweise ber Festbedarf eingedecht wird.

Bir notiren, Alles per 50 Kilogramm. Feine und feinfte Medlenburger, Borpommeriche und Holfteiner 115—125; Mittelforten 110 Mt., Sahnenbutter bon Domainen, Meiereien und Molfereigenoffenschaften 105-110-115, feinfte 125, vereinzelt, 130, abweichende 95-100 Mt. - Landbutter: Pommeriche 85-90 Litthauer 85, Hofbutter 105, Schlesische 80-90, prima 100, Elbinger 85, seine 90 Mt. Bairische 86, Sennbutter 92; Galizische, Mährische, Ungarische 75—80, amerikanische 90—93 Mt.

## Telegraphifde Borfen-Depelde Berlin, ben 0. Dezember 1879.

| Fonds: Feft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paramet married   | Ramerate | 8. 20.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Ruffifche Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | noten             | 211,75   | 211,95         |
| Warichau & T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 211,50   | 211,55         |
| Ruff. 50/2 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eihe von 1877     | 89,30    | 89,33          |
| Drient-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inleihe ,, 1879   | 58,90    | 58,90          |
| Bolnifche Bfar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 62,60    | 62,60          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfandbriefe       | 56,40    | 56,30          |
| Beftpr. Bfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 97,00    | 13/213/22 6/18 |
| bo. br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 101,30   | 101,60         |
| Rredit-Actien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - /2 /0           | 487,50   | 486,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | toten in          | 173,40   | 173,40         |
| Defterr. Banti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182,60            |          |                |
| Disconto-Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 182,50   |                |
| Beigen: gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dezember-Januar . | 234,50   | 234,50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April-Mai         | 243,00   | 242,50         |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | loco              | 171,00   | 171,00         |
| A STATE OF THE STA | Dezember=Januar   | 171,00   | 171,00         |
| 10082011030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | April-Mai         | 178 20   | 178,50         |
| Tarrents .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mai-Juni .        | 176,60   | 177,00         |
| Rüböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dezember-Januar   | 55,00    | 55,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April-Mai         | 56,20    | 56.30          |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | loco              | 61,5     | 61,50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dezember-Januar   | 61.4     |                |
| Significant of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April-Mai         | 63,00    | A P CONTRACTOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 00,00    | 1 00,00        |
| The State of the S | Distont 41/20/0   |          |                |
| A CONTRACTOR SHALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lombart 51/2 0/0  |          |                |
| The state of the s |                   |          |                |

Spiritus-Depefme. Roniasberg, den 9. Dezember 1879 (v. Portatius und Grothe.) 58,50 Brf. 58,25 Gib. 58,25 beg 58,25 Januar

Meteorologifche Beobachtungen.

| Tag   | Stunde                        | Barom.<br>par. Lin. | Therm. R. | Winb   |          | Wolfen-                          |
|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|----------|----------------------------------|
|       |                               |                     |           | R      | Stärke   | bilbung                          |
| 8.    | 2 U.Nch<br>10 Abbs.<br>6 Mgs. | 344.62              | -186      | -      | 0 1      | wolfenl.<br>wolfenl.<br>wolfenl. |
| 28aff | erftand am !                  | . Dezen             | iber Mac  | hm. 31 | lhr 3 Fu | 8 3 Boll.                        |

# Telegraphische Depefchen

ber "Strasburger Zeitung."

Berlin, 9. Dezember. Das Abgeorductenhaus trat heute in die zweite Lefung der Gifenbahnvorlagen. Minifter Manbach erflärte Ramens ber Staatsregierung feine Bereits willigfeit, in diefer oder der nachften Seffion einen Gefegentwurf über die von der Rom= miffion verlangten Garantien vorzulegen; die Regierung fei überzeugt, hierdurch den Boden gewonnen gu haben, worauf fie im vertrauens: vollem Bufammenwirfen mit ben Rammern forgen tann, daß das finanzielle Gleichgewicht, welches durch die Ausdehnung des Staats: Gifenbahnbefiges gefährdet werden fonn te, gefichert bleibt und der wirthfchaftliche 3wed der Borlage in vollstem Dage erreicht werde. Die Regierung hoffe ferner, alsdann mit bem Saufe fich über die Erweiterung des Ctaate-Gifenbahnnehes zu einigen um verschiedenen Landestheilen die lang entbehrten Gifenbahnlinien gu fichern.

Betersburg, 9. Dezember. Bei dem anläglich des geftrigen Georgefeftes im 2Binterpalais ausgebrachten Diner brachte der

Cjar den erften Zoaft auf den alteften George-Ritter, feinen unwandelbaren Freund Raifer Wilhelm aus, ihm noch langjahrige Gefundheit wünschend; wobei das Mufittorps Die bentiche Rationalhymme intonirte. Ein melterer Toaft bes Czaren galt den Georgsordens-Inhabern aller Waffen, wobei der Czar die jungen Truppen für ihre Tapferteit im bergangenen Rriege lobte und folieflich dem Wunfd ausfprad, Rugland folle fich im freundlichen Wege entwideln und gludlich und ruhmvoll fein.

# Privat-Depefche

ber "Strasburger Zeitung".

Berlin, 9. Dezember, 4 Uhr 16 Minnten Radm. Das Abgeordnetenhans ftimmte mit 226 gegen 155 Stimmen für den Unfauf der

# Spielwerke und Weihnachten.

Ungertrennlich, warum? hören wir ben Lefer fragen, weil man die weltberühmten Spielwerke bes 3. S. Beller in Bern alljährlich um dieje Beit angefündigt, und bann auf Taufenden von Beihnachts-Tischen als Glanzpunkt die toftbarften Sachen überftrahlend, findet; es ift biefes auch gang natürlich, ba Berr Heller biefelben in einer Bollfommenheit ergeugt, daß Jeder, der je eines feiner Werke gehort, bon bent Wunsche beseelt wird, ebenfalls eines zu besitzen. Was kann der Gatte der Gattin, der Bräutigam der Braut, der Freund dem Freunde Schöneres und Willsommeneres schenken? es vergegenwärtigt glücklich verledte Stunden, ift alleweil munter, sacht und scherzt durch seine bald heitern, erhebt Herz und Gemüth durch seine ruften Beifen, verscheucht Traurigfeit und Melancholie, ift ber befte Gefellichafter, ber Ginfamen befter Freund, und nun gar ben Leibenden, ben Rranten, ben an bas Saus Gefeffelten! - mit einem Borte ein Beller-iches Spielwert barf und foll in feinem Salon, an feinem Rrantenbette, überhaupt in feinem guten Saufe

Für die Serren Wirthe gibt es feine einfachere und sichere Angiehungsfraft als folch' ein Wert, um bie Bafte bauernd gu feffeln; Die gemachte Ausgabe hat bieselben, wie uns bon mehreren Seiten bestätigt wird, nicht nur nicht gerent, jondern sie veranlagt, größere Werte anzuschaffen, nachdem sie die ersten mit Augen weiter gegeben, darum jenen Berren Birthen, Die noch nicht im Besite eines Spielwerfes find, nicht warm genug anempfohlen werden tann, fich Diefer fo ficher erweifenden Zugkraft ohne Bogern zu bedienen, um fo mehr, da bei größern Beträgen nicht alles auf einmal bezahlt werden muß.

Bir bemerten noch, daß bie Bahl ber einzelnen Stude eine fein durchdachte ift, die neuesten, sowie die beliebtesten altern Opern, Operetten, Tange und Lieder finden fich in' den Beller'ichen Werken auf bas Schönste vereinigt. Herr helter hat die Ehre, Lieferant verschiedener höfe und Hoheiten zu sein, ift überdieß auf den Ausstellungen preisgekrönt. Kurz, wir können für unsere Leser und Leserinnen keinen aufrichtigeren Wunsch aussprechen, als sich recht bald ein hellersiches Spielwerk kommen zu laffen, reichhaltige illustrirte Preislisten werben franco zugesandt

Wir empfehlen Jedermann auch bei einer fleinen Spieldoje, fich dirett an die Fabrit zu wenden, da vieleroris Berte für heller'iche angepriesen werden, die es nicht find; jedes seiner Berte und Dosen muß feinen vollen gebrudten Ramen tragen, wenn es acht fein foll. Ber je nach Bern tommt, verfaume nicht, Die Fabrit gu befichtigen, was bereitwillig geftattet wird.

# Schuh-Fabrif

Temsváry Imre, Budapcít, (Ungarn) Rengaffe 18

empfiehlt für Damen hohe Bugftifletten aus Beber mit genagelten Sohlen, bauerhaft und elegant, Mart 5,90. Für Berren: Wichsleber = Zugstiesletten mit breifach genagelten und geichraubten Doppelsohlen, Mark 6,70. Dieselben aus Russisch Ladleber Mark 8.40. Schaftenftiefel bis jum Knie reichend, aus wasserbichtem Juchtenleder, mit dreifach genagelten und geschraubten Doppelsohlen in Falten ober mit Schnallen Mart 16.70. Beftellungen werben gegen Gelbeinsendung ober Nachnahme prompt effetuirt. Nicht Con-benirendes umgetauscht. Ausführliche Preis-listen gratis und franco zugesendet. Auf die Abresse bitte ich genau zu achten.

# Offerte in Waffen.

Revolver Lefaucheur 6 Schuß = 1 Lauf 9 mm Rußbm. glatt blank St. 4/80 Fischhaut 5. 4/80 6/—
Fischhaut 5. 5/— 6/50
gravirt 5.50 7/—
blau pr. Stüd 30 Pf. mehr. **Techins ff.** von Mf. 12,00 an.
Ebenso alle anderen Sorten bis zu ben seinsten mit Silber.

Bercuffions Doppel - Flinten von Mt. 20,00 an.

Lefaucheng . Doppel . Mlinten bon Dit. 36,00 an. Centralfener Doppel-Flinten von

Scheibenbüchsen in allen Syftemen von Mt. 40,00 an.

3ch bitte Jebermann, welcher bie Abicht hat, eine Waffe zu taufen, sich vertrauensvoll an mich zu wenden und wird fich überzeugen, welche Bor theile ich bieten kann.

Bebe Baffe, welche nicht convenirt, nehme gegen eine andre retour.

Adolf Dellit, Gewehrfabrif,

RI. Schmalfalben i/Thuringen.

Alte Leipziger-Str. 1.

an der

Ander

Ander Jungfernbrücke.

Königl. Hoflieferant

und Seidenwaaren - Fabrikant.

Meine Läger von

Seiden-Manufactur- und Mode-Waaren, Sammeten, Besatz-Stoffen

Jungfernbrücke.

jeder Art, Confections, Plaids, Reisedecken, Châles, Damen- und Herren-Cravatten, Cachenez etc. sind mit allen Neuheiten der Saison auf das Reichhaltigste sortirt und empfehle solche zu

billigsten Preisen.

# Zu Weihnachts-Einkäufen offerire besonders:

in meiner Abtheilung für Seidenwaaren eine Partie farbiger Faille 5657 Cm. breit à M. 2.75 pr. Meter, do. " " " " 3.00 pr. Meter, rein seidener schwerer Damaste in den do. modernsten Farben à M. 6.75 pr. Meter, sowie in meiner Abtheilung für Manufacturwaaren

äusserst preiswerthe Partieen halbwollener u. wollener Kleiderstoffe. Proben nach ausserhalb postfrei.

# National-Vieh-Versicherungs-Gesellschaft Cassel

empfohlen burch namhafte landw. Central- und Kreisvereine, welch' lettere vielfach Ber einszuchtthiere in Berficherung geben, berfichert:

Pferde 3—4°/0, Rindvich 2¹/2°/0, Schweine 6°/0, größere Viehbestände 2¹/2/00, gegen außergewöhnliche Verluste. 1°/0 Min. Prämie. Ohne Anzeige Wechsel, also ireie Veweglichkeit im Biehstantbe ercl. Signalements-Versicherung jeder Zeit gestattet. Bei theilweisem Ersah nach dem Seuchengesetz zahlt National volle Differenz bis zur Versschwenges resp Taxiumme. Militärpferde 3°/0. Min. Pr., Entschädigung schon bei relativer Undrauchbarkeit. Trichinen = Versich. einzelne Schweine u. in Abonnement, Entichädigung : Marttpreis. Algenten bestellt die Direction in Caffel.

# Eur Stellesuchende.

Damen aller Stände, welche in irgend einem Haushalte, Geschäft oder Institut eine Stellung einzunehmen wünschen, bitten wir, sich nur stets an unsere Abtheilung zu wenden, da dieselbe in jedem Falle auch den eingehendsten Wünschen einer jeden Stellesuchenden zu entsprechen in der Lage ist.

Bei Anfragen ist stets eine 10Pfennigmarke zur Antwort beizufügen und erfolgt Beantwortung umgehend.

10 gange Meter ichonen Binter - Rleiderftoff, carrirtes Bettzeug,

wollenes Damen-Umichlagetuch,

wollener Cachemir-Shawl, 3 Stud weiße, reinleinene Tafchentucher, verjendet Alles zusammen gegen Bost-Rachnahme ober vorheriger Einsendung von 10 Mart die Fabrit von B. Leyser in Berlin C., Heiligegeist-Straße 46.

# Attest.

In Folge einer starken Erkältung wurde ich von heftigem Lungen- und Magencatarrh überfallen, verbunden mit Husten, Appetitlosigkeit und Schwäche in allen Gliedern.

Auf Empfehlung liess ich mir aus der Löwen-Apotheke zu Borna eine grosse Flasche von dem berühmten Schlefifden Gendel-Sonig-Extrakt von Emil Szezorba in Breslau kommen und nachdem ich davon 2 Tage lang genau nach Vorschrift eingenommen hatte, so wurde meine Krankheit allmälig gehoben und nach 8 Tagen war ich wieder völlig genesen. mand versäume, bei solchen Krankheiten genannten Fenchel-Honig-Extract anzuwenden.

Schneidermeister Friedrich Saupe in Mölbis b. Borna. Dieses vortreffliche Hausmittel ist in ½ Fl. zu 1,80 Mk., ½ Fl. zu 1 Mk. n Thorn in der kgl. privil. Löwen-Apotheke (G. Teffike). in Culmse ein der Apotheke (33. 3ff.)

Der Dämon der Trunksucht

hat icon ungahliges Familienglud gerftort, unfagliches Elend geftiftet, Taufende an den unsägliches Elend gestistet, Tausende an den Bettelstab gebracht. Deshalb jollte tein zärtliches Weib, das sich den Gatten, teine treue Wutter, die ihren Kindern den Bater erhalten will, es unterlassen, das unsehlsbare, und unschädliche Wittel, welches mit und ohne Wissen des Trinkers benutzt werden kann, auzuwenden. Bei Bestellung sind 80 Bf. in Briefmarken beszusügen, und deutliche Abressen auxungeben worden sofoot Lusendung Abreffen anzugeben, worauf jofort Bufenbung

Berlin. Deutsche Frauen-Beitung. F. Tiepelmann, Schonebeda. Gibe.

Rothwendige Subhaftation.

Das ben Besitzer Michael und Catharina geb. Brzosfiewicz = Riede= wicz'ichen Cheleuten in Cieszyn geborige, in Cieszyn belegene, im Sypo= thetenbuche Blatt 58 verzeichnete Grund= ftück, foll

am 24. Januar 1880, Vorm. 11 Uhr,

im Wege ber Zwangs=Bollftredung an hiefiger Berichtsitelle, Bimmer Dr. 9, verfteigert und bas Urtheil über die Ertheilung des Buschlags am 24. Januar 1880,

Mittags 12/12 Uhr, hier verfündet werben.

Es beträgt bas Gesammtmaaß ber ber Grundfteuer unterliegenden Flächen bes Grundftuds: 41,38,30 Beftar; ber Reinertrag nach welchem das Grundftuck zur Grundsteuer veranlagt worden: 422,58 Mt. Nugungswerth, nach welchem das Grundstück gur Bebändeftener veranlagt worden: 141 Mf.

Der das Grundstück betreffende Auszug aus der Steuerrolle, Sypothekenschein und andere baffelbe angehende Nachweisungen tonnen in ber Gerichtsschreiberei, Abtheil. III. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum ober anderweite, gur Wirksam= feit gegen Dritte ber Gintragung in das Sypothefenbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben, werden hierdurch aufgefordert, dieselben zur Bermeidung ber Braclufion fpateftens im Berftei= gerungs-Termine anzumelben.

Strasburg, 29. November 1879. Königliches Amts-Gericht. Der Subhaftationsrichter.

# Kohlen = Offerte! Stücktohlen,

Mürfelkohlen befte Marten, liefere ich bei Beftellung von mindeftens 50 Ctr. nach Stras burg franco vor Räufers Thur mit

95 Pfennige pro Ctr. Bestellungen werben in meinem Comptoir im Dopatta'ichen Sause in Strasburg angenommen.

R. Itzig, Jablonowo.

Betroleum, Beringe (Crown Brand-Ihlen( Grüne Seife 1. Prima Wagenfett, Roch= u. Biehfalz, Stücktohlen, Würfelkohlen, Schmiedekohlen,

R. Jtzig, Jablonowo. Herren-Garderobe

Rübfuchen, Leinkuchen, Roggenfleie, blaue Luvinen, Wachholderbeeren R. Jtzig, empfiehlt Jablonowo.

Mein vollständig affortirtes

empfehle ich bei billigen und feften Preisen.

R. Itzig, Jablonowo.

Hädielmaichinen in allen Größen zu Fabrit: Preifen bei R. Itzig, Jablonowo.

Stearinferzen, Apolloferzen, Paraffinkerzen, Aronenferzen, Wagenlichte in allen Padungen und Qualitäten,

# ferner gum Fefte:

asamsitoa, gelv! offeriert zu nur billigen Breifen H. Choinski,

borm. F. W. Dopatka.

# Concert in Strasburg.

Rum Beften ber Sinterbliebenen ber bei Zwidau Berunglückten findet in ber Aula des Gymnasiums Sonntag, den 14. Dezember cr.,

# Abends 6 Uhr,

ftatt.

Eintrittstarten à 1 Mf. find bei C. A. Köhler zu haben. Das Comité.

Elfager. Königsbeck. Rafalski.

# W. v. Gostomski's Conditorei

empfiehlt ihre fein ausgestattete Weihnachts Ausstellnng

zur gütigen Beachtung. Täglich frischer

Rand-Marcipan, Theeconfect. Feinste Choko: laden und Defferts vorräthig.

Raffinade in Broden, gem. Raffinade, Puderzucker, feinste Marzipan-Mandeln offerirt zu billigften Breifen

F. W. Dopatka.

H. Choinski,

# Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste Franz. Wallnüsse,

Lambertsnüffe, Smyrner-Tafel-Feigen Tranbenrosinen. Schaalmandeln

(à la princess) Sultaninen

offerirt allerbilligft H. Choinski, porm.

F. W. Dopatka.

# Dampf-Marzipan- und Confituren-Fabrik

# Julius Buchmann

Thorn und Bromberg

empfiehlt zum bevorstehenden Feste ihre Fabrikate in bekannter Qualität.

Königsberger und Lübecker Marzipan-Torten in grosser Muster-Auswahl, letztere schon von Mk. 1,50 an stehen zur gefälligen Ansicht. — Bestellungen zum Versand werden frühzeitig erbeten und prompt ausgeführt. Randmarzipan und Thee-Confect

täglich frisch vorräthig.

Marzipan-Spielsachen, sowie Baum-

Decorationen in Marzipan, Schaum-Zuckerwerk, Biscuits, Chocolade, Atrappen etc. in grösster Auswahl.

Marzipanmasse vermittelst Dampfkraft auf Granitwalzen grösstmöglichst fein gerieben zur Selbst-Bereitung des Marzipans und Macronen.

Früchte zum Belegen des Marzipan, sowie feinste Puder-Raffinade,

Aufträge von Auswärtigen werden prompt und sorgfältig erledigt.

# Mein Geschäftslocal

mit eleganter Einrichtung ift vom 1. Januar 1830 zu verpachten. M. Stenzel.

Ein gut erhaltener

Um schnellstens zu räumen, verkaufe ich von jett ab

Besonders mache ich das geehrte Bublifum auf gute

Inoner Seidenzenge,

fämmtliche Waaren zu jedem annehmbaren Preise und

bietet fich bem hochgeehrten Bublifum Gelegenheit, feinen Bedarf zum bevorstehenden Feste billig und gut ein-

wollene Kleider=Stoffe.

Ripfe, Atlaffe

Strasburg Weftpr., ben 1. Dezember 1879.

M. Stenzel.

ächte schwarze Sammete

zu auffallend billigen Breifen aufmertfam.

Welfarbendruck-Gemalde,

Portraits, Landichaften, Genrebilder Jagdftude ze. nur

hochfeine Bilder, Auswahl von eirea 500 verschiedenen Sujets, billiger wie jedes Concurrens = Unternehmen.

Baroque Rahmen. Bei Bezug von je 30 Mit. Gratis=

Betheiligung bei einer Berloofung von Runftwerten.

Jedes Loos gewinnt. Theilzahlungen gestattet. Illuftrirte Rataloge gratis und franco ju beziehen burch

Paul Callam, Bertin S.W. Gneisenaustr. 113.

# Wahaaomi=Flügel und eine echt amerikanische Singer=Nähmaschine

fteben zum Berfauf. Raberes zu er= fragen bei M. Stenzel, Strasburg 23. - Pr.

hochfeiner Geschmack garant. 5 Kilo Mark 9,80, 10,00, 10,50, franko und zollfrei gegen Nachnahme.

Ludw. Marling-Hamburg, alt. Wandrahm 41.

neben Astmann's Hôtel de Rome.

ift burch jungft vortheilhaft gemachte Gintaufe, in Mahagoni=, Rufbaum:, Birten: und Gidenmobel, barunter auch Gegeu: ftande, die fich ju Weihnachts-Geichenten eignen, aufs Befte fortirt, und bin ich badurch in den Stand gesetzt, bem geehrten Bublifum die Breife auffallend billig ju ftellen.

Strasburg, den 21. November 1879.

# Louis Grünbaum.

Soeben erichie nund ift in allen Buchhandlungen borrathig:

## Der Mechts-Unwalt für Stadt und Land

Braftijches Sandbuch zur eigenen Belehrung und jelbstftandigen Bearbeitung gerichtlicher

Ungelegenheiten. Mit vielen Formularen von P. Anders, Justiz-Aftuar. Preis cart. 1 Mark.

Die Borguge des Rechts-Unwalts bofteben in ber für Jebermann berftändlichen genauen und mit allen Nachträgen versehenen bolltändigen Darstellung des Prozesversahrens owie in der klaren Bearbeitung von pracischen Rechtsfragen durch Ginfügung von Formularen und Anträgen, welche ein klares Bild eines Prozesses, sowie der Thätigkeit des Richters, Gerichtsschreibers und Gerichtswerden fann.

# Deutsche Reichs: Gewerbe: Ordnung

in zusammenhängender übersichtlicher Darftellung

jum praftifden Gebrauch als Sandbuch für den Beamten und ben Geschäftsmann. Preis geb. 3 Mart.

Mit Berücksichtigung aller bis jest in Bezug auf die Gewerbe-Gesetzung ergan-genen Nachträge ist dieses Handbuch in über-sichtlicher und zusammenhängender Darstellung gum practischen Gebrauch resp. zur Orien tirung in allen gewerblichen Angelegenheiten flar und verständlich ausgearbeitet worden des Richters, Gerichtsschreibers und Gerichts- und giebt es kein Gebiet in der Gewerbe-vollziehers geben, wodurch das Werkchen als Ordnung, auf dem nicht der Rechts- und der befte Rathgeber in Rechtsfachen empfohlen Rathsbedürftige Aufschluß und Belehrung

Hirt'sche Sort - und hof-Buchhandlung, Louis Köhler, Breslau, Ring Nr. 4.

# leden

Wer fich ohne große Roften einen schönen Fußboden herftellen will, der taufe Fußbodenlack. Ernst Engel's

Dieser Lad ist streichsertig praparirt und zeichnet sich burch besondere Dauer-haftigkeit, schöne Farbe und hohen Glanz aus. Gin Pfinnd genügt zum Anstrich bes Fußbobens einer einsenstrigen Stube und koftet nur 1 Mark 10 Bf. — incl. Original-Flasche und Gebrauchsanweisung im General-Depot für Thorn bei herrn Hugo Claass. In Strasburg bei herrn V. Wojciechowski.

The Fabri RILLANT-GLANZ-STARK CHILL SCHULZ Cobrikzeic .

# Kaustrauen prütet!

Durch die Anwendung der Amerikanischen

Fitz Schulz jun. in Leipzig

ift das Geheimniß gelöst, der Basche ohne jeden Zusatz eine blenbende Beiße, bril-lanten Glanz, sowie elastische Steisheit zu verleihen. Diese Starte ist das "Non plus ultra" der Reuheit; durch dieselbe wird vieler Aerger um verlorene Mube erspart; denn,

ultra" ber Neuheit; durch dieselbe wird vieler Aerger um verlorene Mühe erspart; denn, überraschend in ihrer Wirfung, ist durch die beigegebene einfache Gebrauchsanweisung selbst der ungeübten Hand ein sicherer nie geahnter Ersolg garantiert.

Das Packet dieser Stärke kostet nur 20 Pfennige und ist vorräthig in Thorn bei: A. Kube, Wäsches-Consection, Gerechte Straße 128, Theodor Liszewski, Neustädt. Martt Ar. 215.

Senden Sie mir ges. noch 45 Packete Ihrer Brillant-Glanz-Stärke. Die Stärke ist ganz vorzäglich und sehr zu empschlen Die Wäsche wird ohne Mühe und ohne besondere Kosten durch Gebrauch derselben viel schöner und haltbarer als früher.

Lobberich b. Creselb, den 25./3. 79.

Frau Gerichtsvollzieher Kugelgen. Lobberich b. Crefeld, den 25./3. 79. Frau Gerichtsvollzieher Rugelgen.

Em. Bohlgeboren erfuche ich, mir wieder bon der Amerikanischen Brillant-Glang. Stärke 25 Padet a 20 Pf. zusenben, da ber kleine Borrath ziemlich berbraucht ift. Ber sich einmal an diese Stärke gewöhnt hat, mag nicht gern wieder andere gebrauchen. Einer balbigen Erfüllung meines Bunsches entgegensehend, unterzeichnet mit der größten Hochachtung Allendorf a/b. Werra ben 16. Mai 1879.

Freifrau G. von Ledebur, geb. von Gruter.

Bucherjammlungen Die Haupt-Agentur

tlein 'u. groß. zu taufen, gefl. Abveffen an ber Bremer Glas De ficherings Gefellichaft B. Lehmann, Antiquar in Berlin, W. ift nen zu bejehen. Ra jeves ertheilen Frangöfifche Str. 33e. Besicht. ev. perfont. Guffav Rrofch & Co., Danzig.

# Kohlen-Offerte

ab Grube

Mt. 0,33 p. Ctr. = 0,88 = = Waggons von 110 bis 220 Ctr. . franco Bahnhof Thorn franco Stadt Thorn desgl. eine Fuhre bon circa 50 bis 60 Ctr. . frei in's Saus frei in's Saus ein Quantum von 5 bis 10 Ctr. = 1,10 = einen einzelnen Centner

Sekunda Qualitäten burchweg 5 Reichspfennige billiger p. Ctr. Für Träger- lohn in's Haus wird je nach Berhältniß Mt. 1 bis Mt. 2 p. Fuhre berechnet. Thorn, im Oftober 1879.

B. Dietrich & Sohn.

Für Redaktion und Berlag verantwortlich: 3. G. Beiß in Thorn. Druck ber Buchdruckerei der Thorner Oftdeutschen Zeitung (M. Schirmer) in Thorn.